## für das Großherzogthum Posen.

Antelligen:=Comtoir im Posthause.

No 12. Montag, den 14. Januar 1839.

Ungekommene Fremde vom 11. Januar.

Berr Guteb. v. Libifgewöff aus Biergye, I. in Do. 11 Buttelftr.; Sr. Probft Bubann off und fr. Balfowefi, penf. Uffeffor, aus Buf, fr. Dachter v. Lufoms efi aus Dobieczon, I. in Do. 38 Gerberfte.; Die Ben. Guteb, b. Lutometi aus Cfarbofhemo, v. Moffegeneffi aus Abbgierzewice und v. Rierefi aus Moffeowo, Sr. Alftugriate-Randidat Beper aus Samter, I. in Do. 15 Breiteffr.; Br. Raufmann Conoreur aus Berlin, I. in Do. 3 Salbborf; Br. Dber-Landed-Ger .- Defer. Mustiet aus Konigeberg, I. in Do. 30 Breslauerftr.; Br. Gutebefiger b. Goslinoweli aus Miemegon, I. in Do. 41 Gerberftr.; Sr. v. Rofinefi, Lieut. im 3ten Dragoner= Regt., aus Samter, I! in No. 3 Wilh, Str.; Sr. Reg.=Uffeffor Gligfe aus Mefe= rig, Br. Pachter Schreiber and Tuchel, Br. Brennerei = Infpeftor Lichtenberg aus Amileg, Br. Guteb. v. Bonowicki aus Rostawfi, Br. Sandl .= Commis Rofenthiel aus Ronigeberg, Sr. Raufm. Jungfer aus Gnefen, Gr. Guteb. Wilfe aus Cieble, Br. Aftuarine Barthold aus Schrimm, I. in Ro. 21 Wilh. Str.; Br. Gutebefiger v. Raczynski und Sr. Partik. v. Raczynski aus Gorka-Duchowna, die gen. Enteb. v. Drwesti aus Zembowo, v. Taczanowski aus Rufzkowo, v. Taczanowski aus Clabofzewo und v. Rotoffowell aus Rorgtwy, I. in Do. 7 Wafferftrage.

1) Zekanntmachung. Auf bem vorsmals den Gebrüdern v. Kierski gehörigen, im Posener Areise belegenen Rittergute Wielkie, sind in der dritten Aubrik des Hypothekenbuches

Obwieszczenie. Na dobrach szlacheckich Wielkie w powiecie Poznańskim położonych, dawniey braciom Kierskim należących, w Rubr. III. księgi hypoteczney są:

- 1) sub Mr. 1. 1000 Athlr., fdreibe ein taufend Thaler, ober 6000 Gul= ben polnisch, als eine ju 5 pCt. ginsbare Realfchuld fur ben Mugu= ffin b. Gorgensti, ferner bie vier Bruder, Macarins, Timothens, Ni= cephorus und Felir v. Gorgensti, und ben minorennen Gohn des verforbenen Leo v. Gorgenofi, auf ben Grund bee Compromiffione=Decrete pom 18. April 1781 und oblatirt im Pofenichen Grodgerichte ben 2. Mai ej. an., am 28. Juni 1796 angemelbet, bon ben Brubern bon Rierefi als Eigenthumer ad proto. collum vom 8. Juni 1799 agnos= cirt und ex decreto vom 24. Rebruar 1800 eingetragen;
- 2) sub Mr. 4. 500 Athl., Schreibe funf hundert Thaler, oder 3000 Gulden polnisch, für bie Gefchwifter Ludwig und Gabriel v. Gforgewofi, Confantia verebelicht gewesene b. 3a= Przemska geb. v. Sforgewska, und Carolina verebelicht gewesene von Nieduchowsfa geb. v. Sforzewsfa, modo beren Erben, ale eine ju 5 pCt. zinsbare Realfchulb, auf ben Grund bes Compromiffione=Decrets vom 18. April 1781 und oblatirt im Posenschen Grodgerichte ben 2. Mai ej. anni, am 29. November 1796 angemeldet, und gufolge Un= erfenntniffes ber Bruber v. Riereli, als Eigenthumer ad protocollum
- pod No. 1. 1000 Tal. wyraźnie tysiąc Talarów czyli 6000 złt. pol. iako dług realny po 5 od sta prowizyą opłacaiący dla Augustyva Gorzeńskiego, daléy dla Makarego, Tymoteusza Nicefora i Felixa czworo braci Gorzeńskich i syna małoletniego zmarlego Leona Gorzeńskiego, na mocy dekretu kompromissyinego z dnia 18. Kwietnia 1781 r. oblatowanego w Sadzie Grodzkim w Poznaniu na dniu 2. Maja roku tegoż, przez braci Kierskich iako właścicieli na dniu 28. Czerwca 1796 r. zameldowane, a protokułem z dnia 8go Czerwca 1899 r. przyznane, stósownie do dekretu z dnia 24go Lutego 1800 r. zahypotekowane;
- 2) pod No. 4 są 500 Tal. wyraźnie pięćset Talarów czyli 3000 złt. pol. dla rodzeństwa Ludwika i Gabryela Skorzewskich, Konstancyi z Skorzewskich zamężnéy byłéy Zakrzewskiéy, i Karoliny z Skorzewskich zameżnév byłéy Nieżychowskiey, nateraz sukcessorów ich, iako dług realny po pięć od sta prowizya opłacający na mocy dekretu kom promissyinego z dnia 18. Kwietnia 1781 r. oblatowanego w Sadzie Grodzkim w Poznaniu na dniu 2. Maja roku tegoż zameldowane na dniu 29. Listopada 1796 roku w skutek przyznania

Don: 8. Juni 1799 ex decreto bom 24. Februar 1800 eingetragen;

für welche Posten sich bei der Subhastation des Gutes im Lizitations-Termin,
den 1. Mai c., Niemand gemeldet hat,
und deshalb bei Vertheilung der Kaufgelder besondere Special-Massen ad 1.,
mit 1249 Athlr. 9 fgr. 2 pf., ad 2.,
mit 624 Athlr. 19 fgr. 7 pf. angelegt,
über welche Posten Hypotheken-Recogniz
tions-Scheine übrigens nicht ertheilt sind.

Die ihrem Leben und Aufenthalte nach unbefannten, oben genannten Perfonen, fo wie alle Dicjenigen, welche als Eigen= thumer, Erben, Ceffionarien, Pfandin= haber ober fonft Berechtigte, an jene Poften und bie bafur angelegten Special= Maffen Unfpruche gu haben vermeinen, werden hiermit gur Anmeloung von der= gleichen Unspruchen ad terminum ben 26. April 1839 Bormittage 11 Uhr in bem Geichafte-Lofale bes hiefigen Roniglichen Ober : Landesgerichts vor beffen Deputirten, Referendarius Brachvogel, unter ber Bermarnung vorgelaben, baf, wofern fie fich nicht melben, fie mit al-Ien ihren Unspruchen an die oben gebach= ten Poften und Special = Maffen praclu= birt und bie letteren an bie postlocirfen Gläubiger und bie fonft gur Perzeption protokularnego właścicieli braci Kierskich z dnia 8go. Gzerwca 1799 r. stósownie do dekretu z dnia 24. Lutego 1800 r. zaintabulowane;

w względzie summ których przy sprzedaży dóbr w terminie licytacyinym na dniu 1. Maja roku bieżącego nikt nie zgłosił się, i zostały z przyczyny téy przy podziale summy kupnéy oddzielne massy specyalne a mianowicie ad 1, w ilości 1249 Tal. 9 sgr. 2 fen., ad 2, w ilości 624 Tal. 19 sgr. 7 fen. założone, na summy które z resztą wykazy hypoteczne nie

zostały wydane.

Osoby powyżey wymienione z życia i przebywania swego nieznajome iako téż wszyscy ci, którzy iako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni, albo z innego źrzódła prawa do summ rzeczonych i założonych dla takowych mass specyalnych pretensye mieć mniemaią, zapozywaią się do podania pretensyi swych na termin na dzień 26. Kwietnia 1839 zrana o godzinie 11téy w izbie instrukcyinéy Król. Głównego Sadu Ziemiańskiego tuteyszego przed Deputowanym Referendaryuszem Brachvogel wyznaczony pod tém zagrożeniem, iż w razie niezgłoszenia się z wszelkiemi pretensyami swemi do powyżey wyrażonych summ i mass specyalnych wyłączeni zostaną i ostatnie wierzycielom późniey umieszczonym,

ber Raufgelber berechtigten Subhaftatione= i interessentom subhastacyinym do Intereffenten ausgezahlt werben.

Pofen, ben 12. Dezember 1838. Ronigt. Preuf. Ober-Landes= Gericht; I. Abtheilung.

percepcyi summy kupnéy iakokolwiek prawo maiącym wypłacone będą.

Poznań, dnia 12. Grudnia 1838. Król. Glówny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

## 2) Nothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Pofen.

Das bem Abalbert Amankowski und beffen Chefrau Unna geborne Bilfiewicz gehörige, sub Do. 91 auf ber Fischerei ju Pofen belegene Grundfiud, abgeschatt auf 2807 Mtbir. 20 Sgr., zufolge ber, nebst Sypothefenschein und Bedingungen in der Regiffratur einzuschenden Tare, foll am 15. Mars 1839 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsftelle fubhaffirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekanns ten Erben ber verftorbenen Mitbefigerin Anna Swankowska geb. Williewicz, fo wie die dem Anfenthalte nach unbekann= ten Beneficial = Erben ber perfforbenen Borbefigerin Barbara Jwanfowsta, geb. Sieminsta, Die Bruber Johann und Caspar Iwankowski werden hierzu offent= lich vorgeladen.

Pofen, ben 22. Oftober 1838.

## Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość do Woyciecha Jwankowskiego i małżonki iego Anny z Wilkiewiczów należąca, na Rybakach w Poznaniu pod No. 91 sytuowana, oszacowana na 2807 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 15. Marca 1839 przed poludniem o godzinie 11téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadomi z pobytu sukcessoro. wie zmarléy współwłaścicielki Anny z Wilkiewiczów Jwankowskiew, iako téż niewiadomi z mieysca pobytu sukcessorowie beneficyalni zmarléy Barbary z Siemińskich Jwankowskiev, byłéy właścicielki posiadłości rzeczo. néy Jan i Gasper bracia Jwankowscy, zapozywaią się ninieyszém publicznie.

Poznań, dnia 22. Paźdz. 1838.

3) Der Kanzlist und Dollmetscher beim Königl. Inquisitoriat zu Koronowo Carl Wilh. Conrad Hantelmann und bessen Braut Julianna Wilhelmine Dombrowsta daselbst, haben mittelst Ehevertrages vom 22. December 1838 die Gemeinsschaft ber Guter und des Erwerbes auszeschlossen, welches hierdurch zur öffentzlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, am 29. December 1838. Ronigl. Land- und Ctabtgericht.

Podaie się ninievszém do publicznéy wiadomości, że kancellista i tłómacz przy Król. Inquisitoriacie w Koronowie Karól Wilhelm Konrad Hantelmann i narzeczona iego Julianna Wilhelmina Dombrowska tamże, kontraktem przedślubnym z dnia 22. Grudnia 1838 wspólność maiątku i dorobku wylążzyli.

Bydgoszcz, d. 29. Grudnia 1838. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

4) Loitralladung. Der, bei bem unterzeichneten Koniglichen Land = und Stadt = Gerichte hierfelbft angestellt geme= fene Executor und Bote Carl Bener hat in Diefer Eigenschaft eine baare Umte= Raution von 100 Mthlr. bestellt. Diese Raution foll jest freigegeben werden. Es werben baber alle biejenigen, welche aus der Amtsverwaltung bes Beger einen Unfpruch gu haben vermeinen, und fich bes= halb an beffen Raution zu halten beab= fichtigen, hierdurch aufgefordert, ihre Anspruche spatestens bis zu bem, por bem herrn Land = und Stadtgerichterath Botticher auf ben 19. April 1839 Vormittags um 10 Uhr in unserem Geffiond = Saale angefegten Termine angu= melben, wibrigenfalls fie mit ihren Un= fpruchen an die Kaution pracludirt und an die Perfon des Beger werben berwiefen werben.

Gnefen, ben 14. December 1838. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Karól Beyer, były exekutor i woźny przy podpisanym Królewskim Sądzie Ziemskomieyskim złożył iako takowy 100 tal. w gotowiźnie kaucyi. Kaucya ta ma teraz być wydaną. Wzywaią się wiec wszyscy ci, którzy z urzędowania Beyera pretensyą sobie roszczą, i się przeto kaucyi tegoź trzymać chca, ażęby, naydaléy w terminie przed Radzca Sadu Ziemsko - mieyskiego Ur. Boetticher na dzień 19. Kwietnia 1839 zrana o godzinie lotév w sali naszév sessyinév wyznaczonym takowe nam podali, w razie przeciwnym bowiem z swemi pretensyami co do kaucyi prekludowanemi i do osoby Beyera odesłanemi zostana.

Gniezno, dnia 14. Grudnia 1838.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

5) Poiktal-Citation. Die unbefannten Gläubiger bes gerichtlichen Abministrators Nowick hierselbst, aus seiner Verwaltung werden ausgefordert, ihre Ansprüche an bessen, 200 Athle. betragende Amtskaution, spätestens in dem am 1. März a. f. in unserem Gerichts-Lokale austehenden Termine anzumelben, widrigenfalls sie ihrer Ansprüche an die Amtskaution verlustig und blos an die Person des Schuldners verwiesen werden sollen.

Inowraciam, ben 18. December 1838. Ronigl. Land: u. Stadtgericht.

6) Der Kurschnermeister Jacob Lowenftamm von hier und die Jungfrau Abelheibe Friedheim zu Glogau, haben mittelst Ehevertrages vom 20. November c.
die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierburch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa, am 27. December 1838. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Niewiadomi wierzyciele Administratora sądowcgo Nowickiego w mieyscu z iego zarządu wzywaią się ninieyszém, ażeby swe pretensye do iego kaucyi urzędowéy 200 Tal. wynoszącéy, naypóźniéy w terminie dnia t. Marca
a. f. w naszym lokalu sądowym zgłosili w przeciwnym bowiem razie pretensye do téy kaucyi utracą i tylko
do osoby dłużnika oddalonemi byćmaią.

Inowrocław, d. 18, Grudnia 1838. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości pubicznéy, że kuśnierz Jakob Loewenstamm z mieysca i Adelheida Friedheim panna z Głogowy, kontraktem przedślubnym z dnia 20. Listopada r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli,

Leszno, dnia 27. Grudnia 1838. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

7) Der handelsmann hirsch Leiser Kopp und die Jungfrau Rike Salomon Lazarus hierselbst, haben mittelst Ehevertrages vom 28. November c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlosesen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Riffa, am 20. December 1838. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że handlerz Hirsch Leiser Kopp i Rike Salomon Lazarus panna z mieysca, kontraktem przedślubnym z dnia 28. Listopada r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 20. Grudnia 1838. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 8) tTothwendiger Verkauf. Landeund Stadtgericht zu Lissa.

Das in der Stadt Reisen sub No. 186 belegene hand nebst dazu gehörigen Grundstücken, abgeschäht auf 613 Atlr., zufolge der nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzussehenden Taxe, soll am 27. Februar 1839, Bormittags 11 Uhr an ordentlischer Gerichtöstelle subhastirt werden.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Lesznie.

Dom w mieście Rydzynie pod No. 186 położony, wraz z należącemi do tegoż gruntami, oszacowany na 613 Tal. wedle taky, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 27. Lutego 1839 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

9) Deffentliches Aufgebot.

Nachstehende, angeblich verloren gegangene Dokumente und im Hypotheken= buche eingetragene Posten, werden hier= burch aufgeboten.

1) bas Spotheken = Inftrument über 200 Athle. nebst 5 Prozent Zinfen für den Müllermeister Johann Meisner,

2) bas über 122 Rithlr. 8 fgr. 8 pf. für bie Unna Maria verehelichte Maszewska,

eingetragen auf Grund bes Erbrezesses vom 4. April 1820 auf bas Grundftuck bes 3uchners Martin hubner sub No. 162 zu Schwegfau am 13ten Oftober 1823 und bestehend: Wezwanie otwarte. Zagubione według twierdzenia dokumenta, również i w księdze hypoteczney wciągnione kapitały, ogłoszaią się następnie:

Tal. z procentów po 5 od sta namłynarza Meissner brzmiący,

2) dokument hypoteczny na 122 Tal. 8 sgr. 8 fen. dla Anny Maryi zamężnéy Maszewskiéy wystawiony,

które to kapitały na mocy działów z dnia 4. Kwietnia 1820 r. na nieruchomościach pod No. 162 w Swięciochowie położonych, a Marcinowi Huebner płóciennikowi należących, w
dniu 13. Października 1823 są umieszczone czyli wciągnione. Dokumenta powyższe zaś składaią się:

- a) aus der Verfügung des Königlichen Landgerichts Fraustadt, als obers vormundschaftlichen Behörde vom 26. Dezember 1820 und
- b) bem Sypothekenscheine vom 13ten Oftober 1823.

Es werden baber alle biejenigen, welche an die beibenvor bezeichneten zu loschenden Poffen und Die Darüber ausgestellten Infirmmente als Gigenthumer, beren Erben, Ceffionarien, Pfand= oder fonflige Briefe= Inhaber Unfpruche zu machen haben, auf= gefordert, fich binnen 3 Monaten , fpå= teftens aber in bem auf ben 14. Kebru= ar 1839 Vormittage 10 Uhr vor bem Land= und Stadtgerichterath Sahnelt ans gesetzten Termine einzufinden und ihre vermeintlichen Unsprüche anzumelben, ausbleibenben Falls aber ju gewärtigen, baff fie mit ihren etwanigen Real. Unfpruchen auf bas Grundftud werben praflubirt, Die verloren gegangenen Infirumente får amortifirterflart und ihnen beghalb ein ewi, ges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Liffa, ben 30. September 1838.

Ronigl, Land und Stabtgericht.

- a) z rozrządzenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie iako władzy nadopiekunczév z dnia 26. Grudnia 1820 r. i
- b) z attestu hypotecznego z dnia 13. Października 1823 r.

Wzywaią się wszyszy ci, którzy do wyżey oznaczonych, a teraz wymazać się maiących dwóch ilości pieniedzy, lub do wystawionych na takowe instrumentów, bądź iako wlaściciele, tychże sukcessorowie, cessyonaryusze, posiadacze zastawnia lub pretendenci listowni, pretensye do roszczenia maią aby, się wciągu 3 miesięcy, a naypóźniey zaś w terminie na dzień 14. Lutego 1839 o godzinie rotéy zrana przed Sędzią Sądu Ziemsko-mieyskiego Haehnelt tu w mieyscu wyznaczonym stawili i resp. zgłosili, i swoie mniemane pretensye zameldowali, gdyż w razie niestawienia się, z wnioskami realnemi do nieruchomości powyższey prekludowani, instrumenta zagubione za zniweczone uznane będą, a im w tym względzie milczenie wieczne nakazanem zostanie.

Leszno, dnia 30. Września 1838. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt das Großherzogthum Posen.

Nro. 12. Montag, den 14. Januar 1839.

10) Dublitandum. In nachfteben= ben bei ber Special = Commiffion Frau= ffabter Rreifes fcmebenden, und jum Theil icon bis zur Aufnahme des Rezeffes ges Diehenen Auseinandersetzungen, ale:

1) in ber Ablofunge=, Geparatione= und Gemeinheitstheilungs, Sache von Mieder-Heyersborff,

Dber-Henersborff, lind

Rawel I., II. und III. Antheils.

Dber-Zedliß, contrade link ab

Nieder=Zedliß, und Schwernerei;

Ulberedorff und Untheil Langenau:

. 3) in ben Regulirunge =, Ablbjunge = 3) wsprawie regulacyiney, abluicyiund Separationsfachen von

Allt=Laube,

4) in ben Regulirunge = und Cepara= tionssachen von

Retschfe,

Frauftabter Rreife belegen,

Obwieszczenie. W następuiących, u Kommissyi Specyalnéy powiatu Wschowskiego toczących się, a w części do przyjęcia recessu przygotowanych sprawach separacyinych, iako to:

1) w sprawie abluicyinéy, separacyinéy i podziału spólności:

Andrychowic dolnych. Andrychowic górnych, Kowalewa I. II. i III, cześci, Swidnicy górnéy,

Swidnicy dolnéy. Czerlejewa,

2) in ben Regulirunge , Ablbfunge 2) w sprawie regulacyine, abluiund Separationssachen von cyiney i separacyiney Olbrachcic i

części Langnowa,

néy i separacyinéy dóbr stare Długie, Meu-Laube, nowe Dlugie, de nowe Dlugie, Striesewiß, Sie Sie Was Stryżewic, Stryżewic, Dambitsch, Dabcza,

4) w sprawie regulacyiné y iseparacyiney

Drzeczkowa, Bulfe, Wolkowa, Belgein, Belgeina,

Rarchowo, Karchowa,

fammtliche genannte Ortschaften im wszystkie wyrażone włości położone w powiecie Wschowskim,

jugezogene Theilnehmer Diefer Unseinandersetzungen hierdurch aufgefordert, mit ibren etwanigen Anspruchen in ben gu Diefem Bebuf:

a) fur die oben unter Do. 1 und 2 ges nannten Ortschaften

auf 11. Marg 1839

b) fur die unter Do. 3 und 4 genanns ten Ortschaften an and dewodos ve

auf 12. Marg 1839 in bem Gefchaftslocal ber unterzeichneten Special=Commiffion zu Liffa, im Saufe sub No. 322 jedesmal Bormittage von 8 bis 12 Uhr und Rachmittage von 2 bis 5 Uhr anberaumten Terminen fich jur Bahrnehmung ihrer Gerechtsame gu melden, wibrigenfalls fie bie vorbenanns ten Auseinandersetzungen felbft im Sall einer ihnen erwachsenen Berletzung wider fich gelten laffen muffen, und mit feinen Ginwendungen bagegen weiter gehort wer= Othracheir ben fonnen.

Liffa, ben 31. December 1838. Ronigl. Spezial = Commiffion Krol. Specyalna Kommissya Frauftadter Rreifes.

States annual 174? Time applied? werben alle unbefannte, bieber noch nicht wzywaią się ninieyszem wszyscy dotad ieszcze nieznajomi interessenci téyže separacyi, aby się ze swemi pretensyami w tym celu wyznaczonych terminach:

a) dla włości pod No. 1. i 2. wyrażonych

na 11. Marca 1839 r.

b) dla włości pod No. 3. i 4. wyled mienionythe god the trattal

na 12. Marca 1839 robe w biórze podpisanéy Specyalnéy Kommissyi w Lesznie w domu pod Nro. 322 przed południem od 8 do 12tey godziny, a po południu od 2 do 5tey celem dopilnowania praw swoich zgłosili, w przeciwnym bowiem razie do dzieł separacyjnych wyżey wymie. nionych nawet i w przypadku strat zastosować się muszą i przeciw tymże z żadnemi excepcyami nadal słu. chanymi być nie moga.

Leszno, dnia 31. Grudnia 1838.

powiatu Wschowskiego.

11) Stedbriefe = Erfebigung. Die im Intelligengblatt Do. 299 pag. 2386 et seq. pro 1838 fedbrieflich verfolgte Mago Rosalie Kaczorowna aus Laslin, ift wieder ergriffen worden, weshalb vorftehender Steckbrief hiermit aufgehoben wird. Rempen, am 31. December 1838.

Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

Bekanntmachung. Im Laufe bes Monats Januar c. werben die hiefigen Bader nachstehend ihre Badwaaren verfaufen. 1) gur 1 Sgr. eine Gemmel von 10 bis 16 Loth, 2) fur 5 Ggr. ein feines Roggenbrodt von 3 Pfo. 7 Lth. bis 7 Pfo., 3) fur 5 Ggr. ein mittleres Roggenbrodt von 5 bis 8 Pfo., 4) fur 5 Ggr. ein Schwarzbrobt von 7 bis 12 Pfo. Die Fleischer bagegen: bas Pfund Rindssteifch zu 2 Sgr. 3 Pf. bis 4 Sgr., bas Pfund Schweinesteisch zu 2 Sgr. 6 Pf. bis 3 Sgr., bas Pfund Kalbsteisch zu 2 Sgr. 6 Pf. bis 3 Sgr. 6 Pf, bas Pfund Schöpfensteisch zu 2 Sgr. 6 Pf. bis 3 Sgr. Um wohlfeilsten verkausen: a) eine Semmel von 10 Loth à 1 Sgr, 1) ber Backer Balbe, Fischerei No. 85, 2) ber Backer Prüfer, Wallischei No. 54, b) ein seines Roggenbrodt von 7 Pfund für 5 Sgr., ber Backer Glaboszewski auf St. Martin, 2) ber Backer Michael Mowicki auf Ostrowek No. 10, 3) der Backer Kirste auf St. Martin No. 08, d) ein Schwarzsbrodt von 12 Pfund für 5 Sgr.: ber Backer herse auf St. Ubalbert No. 31. Ues brigens sind die Verkaufspreise der einzelnen Gewerbetreibenden aus den vom unterzeichneten Direktorio bestätigten Taxen, welche an jedem Verkauss-Lokale ausgeshängt werden, ersichtlich, auf welche hiermit hingewiesen wird.

Pofen, ben 8. Januar 1839.

Ronigl. Rreid= und Stadt , Polizei . Direktorium.

50 Holz=Berkauf. Jum meistbietenden Berkauf von 1200 Klaftern Kieferns Scheitholz und 300 bis 400 Klaftern Kiefern Aftholz, welche an das Ufer der Barsthe bei dem Dorfe Pusszystowko gerückt stehen, ist ein Licitations-Termin auf den 28. Fanuar c. Bormittags 9 Uhr im Hôtel de Paris zu Posen anderaumt, zu welchem Bietungslustige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die Kausbedingungen sowohl im Termine bekannt gemacht werden, als auch in der Obersbrstereis Registratur während der Geschäftsstunden zu ersehen sind. Der Termin wird um 12 Uhr Mittags geschlossen. Ludwigsberg, den 8. Januar 1839.

Ronigl. Dberforfterei Mofchin.

14) Den heute nachmittag um 5 Uhr in Folge einer Leberentzundung im 37sten Lebenstahre erfolgten Tod meiner innigst geliebten Frau, geb. v. Often, zeige ich tief betrübt hiermit ergebenft an. Posen, am 11. Januar 1839.

v. Gizycet, Juftig-Kommiffarus und Landgerichte-Rath.

15) Schaafbod = Verkauf. In biefem Jahre beginnt ber Verkauf ber hies figen 2jahrigen und 1jahrigen Merino'sschaafbode vom 15. Januar c. mit bem Besmerken, daß dieselben jeden Bunsch in Vetreff ber Feinheit, Abkunft, als empfehslender Eigenschaften, befriedigen werden. Auch find hier achte Schweizer = Bullen zu bekommen. Dominium Konarzewo bei Nawitsch, ben 2. Jan. 1839.

v. Bojanowski,

- 16) ConcertiUnzeige. Einem hochgeehrten Dublifum zeigt Unterzeichnete untersthänigft an, bag fie Montag ben 14. Januar im Saale best Hotel de Dresde ein Conzert fur Flugel geben wird und ladet ergebenft hierzu ein. Billets à 10 fgt. Ehriftiane Krug.
- 17) Bekanntmachung. Auf dem Fürstlich von hahfelbschen Dominium GroßGlieschwiß, ½ Meile von Trachenberg entfernt, steht eine Anzahl 2jahriger SpeungBode zum Berkauf, welche sich durch Große, Feinheit des haars und Wollreich,
  thum auszeichnen. Der dortige Oberbeamte Gottschling, welcher Mittwoch und
  Sonnabend Nachmittag von 1 Uhr an zu hause, ist mit dem Berkause beauftragt.
  Schloß Trachenberg, den 8. Januar 1839. Fürst v. hahfeldt.
- 18) Ein guter eiferner Spar-Dfen jum Rochen, Braten und heizen eingerichtete fieht im Jagielskischen hause am Wilhelmsplatz, eine Treppe hoch, jum Berkauf.
- 19) In ber Conditorei J. Freundt find vom 13ten b. Mts. ab taglich fandirte Pfannkuchen zu haben, bas Stuck zu 10 Pf.
- 20) Montag ben 14. Januar zum Abendeffen frifche Burft und Sauerkohl. St. Martin Ro. 94. Saupt.
- 21) In der neuen Tabaks Fabrik sind extrafeine und mittel Sorten Rauch und Schnupf-Tabake, als Portorico, Havana, Hollandischen Barinas, beste Sorten Casnaster Barinas in Rollen, Eigarren prima Sorte, Nessing, wie auch guten Stansgen und Preß Tabak u. s. w., so wohl en gros wie auch en detail zu den hilligsten Preisen zu haben und bitte um geneigten Zuspruch.

Samter, ben 8. Januar 1839. I. Jergykiewicz. W nowéy fabryce tabaki znaydują się wyborne i średnie gatunki tytoniu i tabaki, iako to: Portorico, Havana, holenderski Varinas, naylepsze gatunki knastru, Varinas w rulach, cygary, naywybornieysze gatunki Nessing, iako téż tabaki kręcony w rulach. Sprzedają się ryczałtem i cząstkowo po cenach iak nayumiarkowańszych; z téy przyczyny upraszam o łaskawe względy.

Szamotuły, dn. 8. Stycznia 1839. J. Jerzykie wicz.